

# Vakuumtechnik im System

# Betriebsanleitung



ME 16C MZ 8C MD 8C MD 12C

MD 120

**MV 10C** 

# Chemie-Membranpumpen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre VACUUBRAND Membranpumpe soll Sie lange Zeit ohne Störungen mit voller Leistung bei Ihrer Arbeit unterstützen. Aus unserer umfangreichen praktischen Erfahrung haben wir viele Hinweise gewonnen, wie Sie zu einem leistungsfähigen Einsatz und zu Ihrer persönlichen Sicherheit beitragen können. Lesen Sie daher diese Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer Pumpe.

VACUUBRAND Membranpumpen sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung in Konstruktion und praktischem Betrieb dieser Pumpen kombiniert mit neuesten Erkenntnissen der Material- und Fertigungstechnologie.

Unsere Qualitätsmaxime ist das "Null-Fehlerprinzip":

Jede einzelne Membranpumpe, die unser Werk verlässt, wird einem umfangreichen Testprogramm einschließlich einem 14-stündigen Dauerlauf unterzogen. Dieser Dauerlauf erlaubt auch selten auftretende Störungen zu erkennen und zu beheben. Jede einzelne Membranpumpe wird nach dem Dauerlauf auf Erreichen der Spezifikation getestet.

Jede Pumpe, die von VACUUBRAND ausgeliefert wird, erreicht die Spezifikation. Diesem hohen Qualitätsstandard fühlen wir uns verpflichtet.

Im Bewusstsein, dass die Vakuumpumpe keinen Teil der eigentlichen Arbeit in Anspruch nehmen darf, hoffen wir, auch in Zukunft mit unseren Produkten zur effektiven und störungsfreien Durchführung Ihrer Tätigkeit beizutragen.

Ihre VACUUBRAND GMBH + CO KG

Technische Beratung: T +49 9342 808-5550

Kundendienst und Service: T +49 9342 808-5660

Das Dokument "Safety information for vacuum equipment - Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte" ist Bestandteil dieser Betriebsanleitung! Das Dokument "Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte" lesen und beachten!

### Trademark Index:

VACUU•LAN®, VACUU•BUS®, VACUU•CONTROL™, Chemie-HYBRID™, Peltronic®, TURBO•MODE™, VARIO®, VARIO-SP™, VACUUBRAND® und die gezeigten Logos sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der VACUUBRAND GMBH + CO KG in Deutschland und/oder anderen Ländern.

### DE

Achtung: Die vorliegende Betriebsanleitung ist nicht in allen EU-Sprachen verfügbar. Der Anwender darf die beschriebenen Geräte nur dann in Betrieb nehmen, wenn er die vorliegende Anleitung versteht oder eine fachlich korrekte Übersetzung der vollständigen Anleitung vorliegen hat. Die Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Geräte vollständig gelesen und verstanden werden, und alle geforderten Maßnahmen müssen eingehalten werden.

### ΕN

Attention: This manual is not available in all languages of the EU. The user must not operate the device if he does not understand this manual. In this case a technically correct translation of the complete manual has to be available. The manual must be completely read and understood before operation of the device and all required measures must be applied. "Safety instructions for vacuum equipment"

#### FR

Attention: Le mode d'emploi présent n'est pas disponible dans toutes les langues d'Union Européenne. L'utilisateur ne doit mettre le dispositif en marche que s'il comprend le mode d'emploi présent ou si une traduction complète et correcte du mode d'emploi est sous ses yeux. Le dispositif ne doit pas être mis en marche avant que le mode d'emploi ait été lu et compris complètement et seulement si le mode d'emploi est observé et tous les mesures demandées sont prises.

«Avis de sécurité pour des dispositifs à vide»

#### BG

Внимание: Тези инструкции не са преведени на всички езици от ЕО. Потребителят не бива да работи с уреда, ако не разбира инструкциите за ползване. В този случай е необходимо да бъде предоставен пълен технически превод на инструкциите за ползване. Преди работа с уреда е задължително потребителят да прочете изцяло инструкциите за работа. "Указания за безопасност за вакуумни уреди"

### CN

注意:该操作手册不提供所有的语言版本。操作者在没有理解手册之前,不能操作该设备。在这种情况下,需要有一个整个操作手册技术上正确的翻译。在操作该设备前,必须完全阅读并理解该操作手册,必须实施所有需要的测量。

◇○○ 真空设备的安全信息

#### C.7

Upozornění :Tento návod k použití není k dispozici ve všech jazycích Evropské unie. Uživatel není oprávněn požít přístroj pokud nerozumí tomuto návodu. V takovém případě je nutno zajistit technicky korektní překlad manuálu do češtiny. Návod musí být uživatelem prostudován a uživatel mu musí plně porozumět před tím než začne přístroj používat. Uživatel musí dodržet všechna příslušná a požadovaná opatření.

#### DA

Bemærk: Denne manual foreligger ikke på alle EU sprog. Brugeren må ikke betjene apparatet hvis manualen ikke er forstået. I det tilfælde skal en teknisk korrekt oversættelse af hele manual stilles til rådighed. Manual skal være gennemlæst og forstået før apparatet betjenes og alle nødvendige forholdsregler skal tages. Sikkerhedsregler for vakuumudstyr«

#### EE

Tähelepanu! Käesolev kasutusjuhend ei ole kõigis EL keeltes saadaval. Kasutaja ei tohi seadet käsitseda, kui ta ei saa kasutusjuhendist aru. Sel juhul peab saadaval olema kogu kasutusjuhendi tehniliselt korrektne tõlge. Enne seadme kasutamist tuleb kogu juhend läbi lugeda, see peab olema arusaadav ning kõik nõutud meetmed peavad olema rakendatud. "Ohutusnõuded vaakumseadmetele"

#### ES

Atención: Este manual no está disponible en todos los idiomas de UE. El usuario no debe manejar el instrumento si no entiende este manual. En este caso se debe disponer de una traducción técnicamente correcta del manual completo. El manual debe ser leído y entendido completamente y deben aplicarse todas las medidas de seguridad antes de manejar el instrumento. Notas sobre la seguridad para equipos de vacío"

### FΙ

Huomio: Tämä käyttöohje ei ole saatavilla kaikilla EU: n kielillä. Käyttäjä ei saa käyttää laitetta, jos hän ei ymmärrä tätä ohjekirjaa. Tässä tapauksessa on saatavilla oltava teknisesti oikein tehty ja täydellinen ohjekirjan käännös. Ennen laitteen käyttöä on ohjekirja luettava ja ymmärrettävä kokonaan sekä suoritettava kaikki tarvittavat valmistelut ja muut toimenpiteet. "Vakuumilaitteen turvallisuustiedot"

#### GR

Προσοχή! : Οι οδηγίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης δεν πρέπει να θέσει σε λειτουργία την συσκευή αν δεν κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες αυτές. Σε τέτοια περίπτωση ο χρήστης πρέπει να προμηθευτεί ακριβή μετάφραση του βιβλίου οδηγιών. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει πλήρως τις οδηγίες χρήσης και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν θέσει σε λειτουργία την συσκευή.

#### HR

Pažnja:ove upute ne postoje na svim jezicima Europske Unije. Korisnik nemora raditi sa aparatom ako ne razumije ove upute.U tom slucaju tehnicki ispravni prijevod cijelih uputstava mora biti na raspolaganju. Uputstva moraju biti cijela procitana i razumljiva prije rada sa aparatom i sve zahtijevane mjere moraju biti primjenjene. "Sigurnosne napomene za vakuumske uređaje"

### HU

Figyelem! Ez a kezelési utasítás nem áll rendelkezésre az EU összes nyelvén. Ha a felhasználó nem érti jelen használati utasítás szövegét, nem üzemeltetheti a készüléket. Ez esetben a teljes gépkönyv fordításáról gondoskodni kell. Üzembe helyezés előtt a kezelőnek végig kell olvasnia, meg kell értenie azt, továbbá az üzemeltetéshez szükséges összes mérést el kell végeznie. "A vákuum-készülékekkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók"

#### ΙT

Attenzione: Questo manuale non è disponibile in tutte le lingue della Comunità Europea (CE). L'utilizzatore non deve operare con lo strumento se non comprende questo manuale. In questo caso deve essere resa disponibile una traduzione tecnicamente corretta del manuale completo. Il manuale deve essere completamente letto e compreso prima di operare con lo strumento e devono essere applicati tutti gli accorgimenti richiesti. "Istruzioni di sicurezza per apparecchi a vuoto"

### JР

注意:この取扱説明書はすべての言語で利用可能ではありません。 もしこの取扱説明書を理解できないならば、ユーザーは装置を操作してはなりません。 この場合、技術的に正しい翻訳がなされた完全なマニュアルを用意しなければなりません。 装置を作動する前にマニュアルを完全に読み、そして理解されなくてはなりません。そして、すべての要求される対策を講じなければなりません。

#### KR

#### LT

Dėmesio: šis vadovas nėra pateikiamas visomis ES kalbomis. Naudotojui draudžiama eksploatuoti įtaisą, jeigu jis nesupranta šio vadovo. Tokiu atveju reikia turėti viso vadovo techniškai taisyklingą vertimą. Vadovą būtina visą perskaityti ir suprasti pateikiamas instrukcijas prieš pradedant eksploatuoti įtaisą, bei imtis visų reikiamų priemonių. "Vakuuminės įrangos saugos informacija"

### LV

Uzmanību: Lietotāja instrukcija nav pieejama visās ES valodās. Lietotājs nedrīkst lietot iekārtu, ja viņš nesaprot lietotāja instrukcijā rakstīto. Šādā gadījumā, ir nepieciešams nodrošināt tehniski pareizu visas lietotāja instrukcijas tulkojumu. Pirms sākt lietot iekārtu, un, lai izpildītu visas nepieciešamās prasības, iekārtas lietotāja instrukcija ir pilnībā jāizlasa un jāsaprot.

#### NL

Attentie: Deze gebruiksaanwijzing is niet in alle talen van de EU verkrijgbaar. De gebruiker moet niet met dit apparaat gaan werken als voor hem/haar de gebruiksaanwijzing niet voldoende duidelijk is. Bij gebruik van deze apparatuur is het noodzakelijk een technisch correcte vertaling van de complete gebruiksaanwijzing te hebben. Voor het in gebruik nemen van het apparaat moet de gebruiksaanwijzing volledig gelezen en duidelijk zijn en dienen alle benodigde maatregelen te zijn genomen.

"Veiligheidsvoorschriften voor vacuümapparaten"

#### PL

Uwaga!! Ta instrukcja nie jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej. Użytkownik nie może rozpocząć pracy z urządzeniem dopóki nie przeczytał instrukcji i nie jest pewien wszystkich informacji w niej zawartych. Instrukcja musi byc w całości przeczytana i zrozumiana przed podjęciem pracy z urządzeniem oraz należy podjąć wszystkie niezbędne kroki związane z prawidłowym uzytkowaniem.

#### PT

Atenção: Este manual não está disponível em todas as línguas da UE. O usuário não deve utilizar o dispositivo, se não entender este manual. Neste caso, uma tradução tecnicamente correta do manual completo tem de estar disponível. O manual deve ser lido e entendido completamente antes da utilização do equipamento e todas as medidas necessárias devem ser aplicadas. "Informação de Segurança para Equipamento que funciona a Vácuo"

#### RO

Atentie: Acest manual nu este disponibil in toate limbile EU. Utilizatorul nu trebuie sa lucreze cu aparatul daca daca nu intelege manualul. Astfel, va fi disponibile o traducere corecta si completa a manualului. Manualul trebuie citit si inteles in intregime inainte de a lucra cu aparatul si a luat toate masurile care se impun.

### RU

Внимание: Эта инструкция по эксплуатации не имеется на всех языках. Потребителю не дозволенно эксплуатировать данный прибор, если он не понимает эту инструкцию. В этом случае нужен технически правильный перевод полной инструкции. Прежде чем использовать этот прибор, необходимо полностью прочитать и понять эту инструкцию и принять все необходимые меры. "Указания по технике безопасности при работе с вакуумными устройствами"

#### SE

Varning: Denna instruktion är inte tillgänglig på alla språk inom EU. Användaren får inte starta utrustningen om hon/han inte förstår denna instruktion. Om så är fallet måste en tekniskt korrekt instruktion göras tillgänglig. Instruktionen måste läsas och förstås helt före utrustningen tas i drift och nödvändiga åtgärder göres. "Säkerhetsinformation för vakuumutrustning"

#### SI

Pozor: Ta navodila niso na voljo v vseh jezikih EU. Uporabnik ne sme upravljati z napravo, če ne razume teh navodil. V primeru nerazumljivosti mora biti na voljo tehnično pravilen prevod. Navodila se morajo prebrati in razumeti pred uporaba naprave, opravljene pa moraja biti tudi vse potrebne meritve. 

"Varnostni nasveti za vakuumske naprave"

#### SK

Upozornenie: Tento manuál nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ. Užívateľ nesmie obsluhovať zariadenie, pokiaľ nerozumie tomuto manuálu. V takomto prípade musí byť k dispozícii technicky správny preklad celého manuálu. Pred obsluhou zariadenia je potrebné si prečítať celý manuál a porozumieť mu, a musia byť prijaté všetky opatrenia. Bezpečnostné pokyny pre vákuové zariadenia"

#### TR

Dikkat : Bu kullanım kitabı, tüm dillerde mevcut değildir. Kullanıcı, bu kullanım kitabını anlayamadıysa cihazı çalıştırmamalıdır. Bu durumda, komple kullanım kitabının, teknik olarak düzgün çevirisinin bulunması gerekir. Cihazın çalıştırılmasından önce kullanım kitabının komple okunması ve anlaşılması ve tüm gerekli ölçümlerin uygulanması gerekir. 

"Vakumlu cihazlar için güvenlik uyarıları"

### Inhaltsverzeichnis

| Unbedingt beachten!                                      | .7 |
|----------------------------------------------------------|----|
| Allgemeines                                              |    |
| Bestimmungsgemäße Verwendung                             | .7 |
| Aufstellen und Anschließen der Pumpe                     | .7 |
| Umgebungsbedingungen                                     | .8 |
| Einsatzbedingungen der Pumpe                             | .9 |
| Sicherheit während des Betriebs                          | .9 |
| Wartung und Reparatur1                                   |    |
| Ex Hinweise zur Gerätekennzeichnung (ATEX)               | 12 |
| Technische Daten1                                        | 3  |
| Gasansaugtemperaturen1                                   | 14 |
| Medienberührte Werkstoffe1                               | 14 |
| Bezeichnung der Pumpenteile1                             | 15 |
| Bedienung und Betrieb1                                   | 7  |
| Beim Einbau in ein Vakuumsystem1                         | 17 |
| Beim Betrieb1                                            | 17 |
| Achtung: Wichtige Hinweise zur Verwendung von Gasballast | 18 |
| Außerbetriebsetzen1                                      | 19 |
| Zubehör2                                                 | 20 |
| Fehlersuche2                                             | 2  |
| Membran- und Ventilwechsel2                              | 23 |
| Reinigen und Überprüfen der Pumpenköpfe2                 |    |
| Austausch der Membrane                                   |    |
| Montage der Pumpenköpfe2                                 |    |
| Ventilwechsel am Druckverteiler (nur MD 12C / MV 10C)2   |    |
| Montage der Verbindungsschläuche                         |    |
| Hinweise zur Einsendung ins Werk3                        | 0  |
| Unbedenklichkeitsbescheinigung3                          |    |



➡ Gefahr! Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, sofern sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben wird.



Warnung! Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, sofern sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



 Vorsicht! Bezeichnet eine gefährliche Situation, die, sofern sie nicht vermieden wird, geringfügige oder leichte Verletzungen zur Folge haben kann.



Hinweis. Missachtung der Hinweise kann zu Schäden am Produkt führen.



Heiße Oberfläche!



Netzstecker ziehen.

# **Unbedingt beachten!**

### **Allgemeines**



- Betriebsanleitung lesen und beachten.
- Gerät an den dafür vorgesehenen Handgriffen transportieren.

Gerät auspacken und auf Vollständigkeit und Beschädigungen überprüfen. Transportverschlüsse entfernen und aufbewahren.

### Bestimmungsgemäße Verwendung



- Die Pumpe und alle Systemteile dürfen nicht an Menschen oder Tieren eingesetzt werden.
- Die einzelnen Komponenten dürfen nur in der vorliegenden, vorgesehenen Weise elektrisch miteinander verbunden und betrieben werden.
  - Nur VACUUBRAND Originalteile und Originalzubehör verwenden. Andernfalls kann die Funktion und die Sicherheit sowie die elektromagnetische Verträglichkeit des Geräts eingeschränkt sein.
  - Die Gültigkeit des CE-Kennzeichens bzw. die Zertifizierung für USA/Kanada (siehe Typenschild) kann erlöschen, wenn keine Originalteile verwendet werden.
- Hinweise zur korrekten vakuumtechnischen Verschaltung in Kapitel "Bedienung und Betrieb" beachten.
- Die Pumpen sind für eine **Umgebungstemperatur** bei Betrieb von +10°C bis +40°C ausgelegt. Die maximalen Temperaturen überprüfen und stets ausreichende Frischluftzufuhr sicherstellen, insbesondere wenn die Pumpe in einen Schrank oder in ein Gehäuse eingebaut wird. Ggf. externe Zwangslüftung vorsehen. Bei Förderung heißer Prozessgase sicherstellen, dass die maximal zulässige Gastemperatur nicht überschritten wird. Diese ist abhängig vom Ansaugdruck und der Umgebungstemperatur der Pumpe (siehe "Technische Daten").
- Partikel und Stäube dürfen nicht in die Pumpe gelangen.

# HINWEIS

Die Pumpe und alle Systemteile dürfen nur für den **bestimmungsgemäßen Gebrauch** eingesetzt werden, d. h. zur Erzeugung von Vakuum in dafür bestimmten Anlagen.

### Aufstellen und Anschließen der Pumpe



➡ Gerät nur mit einer Schutzkontaktsteckdose verbinden. Nur einwandfreie, den Vorschriften entsprechende Netzkabel verwenden. Schadhafte/unzureichende Erdung ist eine tödliche Gefahr.



- Durch das hohe Verdichtungsverhältnis der Pumpe kann sich am Auslass ein höherer Druck ergeben als die mechanische Stabilität des Systems zulässt.
- **Unkontrollierten Überdruck** (z. B. beim Verbinden mit einem abgesperrten oder blockierten Leitungssystem) verhindern. **Berstgefahr!**

# **AVORSICHT**

- Ebene, horizontale Standfläche für die Pumpe wählen. Die Pumpe muss, ohne weiteren mechanischen Kontakt außer den Pumpenfüßen, einen stabilen und sicheren Stand haben. Das zu evakuierende System sowie alle Schlauchverbindungen müssen mechanisch stabil sein.
- Maximal zulässige Drücke an Einlass und Auslass sowie maximal zulässigen Differenzdruck zwischen Einlass und Auslass beachten, siehe Kapitel "Technische Daten". Pumpe nicht mit Überdruck am Einlass betreiben.
- Falls Gas oder Inertgas an die Pumpe, an den Gasballast oder an ein Belüftungsventil angeschlossen wird, muss der Druck auf einen Überdruck von maximal 0.2 bar begrenzt werden.
- Achtung: Elastische Elemente können sich beim Evakuieren zusammenziehen.
- Leitungen am Einlass und am Auslass der Pumpe gasdicht anschließen.
- Angaben zu Netzspannung und Stromart (siehe Typenschild) pr

  üfen.
- Drehrichtung von Pumpen mit Drehstrommotoren: Anschlussfertige Pumpen mit Drehstrommotor sind mit einem Netzstecker versehen. Die elektrische Verdrahtung ist für ein Rechtsdrehfeld ausgelegt.

### Überprüfung der Drehrichtung:

Drehstromsteckdose durch Elektrofachkraft auf Rechtsdrehfeld überprüfen lassen, ggf. korrigieren. Andernfalls kann die Leistungsfähigkeit der Pumpe eingeschränkt sein.

# **HINWEIS**

Stets eine ausreichende Luftzufuhr zum Lüfter (auf Pumpenunterseite) sicherstellen. Einen Mindestabstand von 5cm zwischen Lüfter und angrenzenden Teilen (z.B. Gehäuse, Wände, ...) einhalten, andernfalls externe Zwangslüftung vorsehen. Pumpe nicht auf weichen Untergrund (z.B. Schaumstoff) stellen, dies kann die Luftzufuhr zum Lüfter beeinträchtigen oder blockieren! Den Lüfter regelmäßig auf Verschmutzung überprüfen. Verschmutztes Lüftergitter reinigen, um eine Einschränkung der Luftzufuhr zu vermeiden.

Der Querschnitt der Ansaug- und Auspuffleitung sollte mindestens so groß gewählt werden wie die Pumpenanschlüsse.

Wenn das Gerät aus kalter Umgebung in den Betriebsraum gebracht wird, kann **Betauung** auftreten. Gerät in diesem Fall akklimatisieren lassen.

Alle anwendbaren einschlägigen Vorschriften (Normen und Richtlinien) und Sicherheitsbestimmungen beachten und die geforderten Maßnahmen durchführen sowie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen.

### Umgebungsbedingungen



 Bei abweichenden Verhältnissen sind geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, z. B. bei Verwendung im Freien, bei Betrieb in größeren Höhen (Gefahr unzureichender Kühlung) oder bei leitfähiger Verschmutzung oder Betauung.

## **HINWEIS**

Die Geräte entsprechen in Auslegung und Bauart den grundlegenden Anforderungen der nach unserer Auffassung zutreffenden **EU-Richtlinien** und harmonisierten Normen (siehe Konformitätserklärung), insbesondere der DIN EN 61010-1. Diese Norm legt detailliert **Umgebungsbedingungen** fest, unter denen die Geräte sicher betrieben werden können (siehe auch IP-Schutzart).

### Einsatzbedingungen der Pumpe



- ▶ Pumpen ohne Kennzeichnung "⟨x⟩" auf dem Typenschild besitzen keine Zulassung für die Aufstellung in und die Förderung aus explosionsgefährdeten Bereichen.
- Pumpen mit Kennzeichnung "⟨∑⟩" auf dem Typenschild sind für die Förderung explosionsfähiger Atmosphären gemäß der Kategorie II 3G IIC T3 X nach ATEX zugelassen, besitzen jedoch keine Zulassung für die Aufstellung in explosionsgefährdeten Bereichen (siehe Kapitel "⟨∑⟩ Hinweise zur Gerätekennzeichnung (ATEX)").
- ➡ Die Pumpen sind nicht geeignet zur F\u00f6rderung von
  - instabilen Stoffen
  - Stoffen, die unter **Schlag** (mechanischer Belastung) und/oder **erhöhter Temperatur ohne Luftzufuhr explosionsartig** reagieren können
  - selbstentzündlichen Stoffen
  - Stoffen, die ohne Luftzufuhr entzündlich sind
  - Explosivstoffen
- Die Pumpen sind nicht zugelassen für den Einsatz unter Tage.



- Die Pumpen sind nicht geeignet zur F\u00f6rderung von Substanzen, die in der Pumpe Ablagerungen bilden k\u00f6nnen. Ablagerungen und Kondensat in der Pumpe k\u00f6nnen zu erh\u00f6hter Temperatur bis hin zum \u00dcberschreiten der maximal zul\u00e4ssigen Temperaturen f\u00fchren!
- Den Schöpfraum regelmäßig kontrollieren und ggf. reinigen, falls die Gefahr besteht, dass sich Ablagerungen im Schöpfraum bilden können (Einlass und Auslass der Pumpe überprüfen).
- Wechselwirkungen und chemische Reaktionen gepumpter Medien beachten.
   Verträglichkeit der gepumpten Substanzen mit den medienberührten Werkstoffen prüfen, siehe Kapitel "Technische Daten".
  - Falls **unterschiedliche Substanzen** gepumpt werden, ist eine Spülung der Pumpe mit Luft oder Inertgas vor dem Wechsel des Mediums zu empfehlen. Dadurch werden eventuelle Rückstände aus der Pumpe gefördert und eine Reaktion der Stoffe miteinander oder mit den Werkstoffen der Pumpe wird vermieden.

### Sicherheit während des Betriebs



- ➡ Freisetzung von gefährlichen, giftigen, explosiven, korrosiven, gesundheitsschädigenden oder umweltgefährdenden Fluiden, Gasen oder Dämpfen verhindern. Ein geeignetes Auffang- und Entsorgungssystem vorsehen sowie Schutzmaßnahmen für Pumpe und Umwelt treffen.
- ▶ Der Anwender muss das Auftreten explosionsfähiger Gemische im Gehäuse und deren Zündung mit der erforderlichen Sicherheit verhindern. Eine Zündung dieser Gemische kann z.B. bei Membranriss durch mechanisch erzeugte Funken, heiße Oberflächen oder statische Elektrizität verursacht werden. Ggf. Inertgas zur Belüftung sowie zur Gasballastzufuhr anschließen.
- ▶ Potentiell explosive Gemische müssen am Auslass der Pumpe geeignet abgeführt, abgesaugt oder zu nicht mehr explosiven Gemischen verdünnt werden.



Es muss sicher verhindert werden, dass irgendein Teil des menschlichen Körpers dem Vakuum ausgesetzt werden kann.

- Stets eine freie Abgasleitung (drucklos) gewährleisten.
- Chemikalien unter Berücksichtigung eventueller Verunreinigungen durch abgepumpte Substanzen entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgen. Vorsichtsmaßnahmen treffen (z. B. Schutzkleidung und Sicherheitsbrille verwenden), um Einatmen und Hautkontakt zu vermeiden (Chemikalien, thermische Abbauprodukte von Fluorelastomeren).
- Ein Ausfall der Pumpe (z.B. durch Stromausfall) und daran angeschlossener Komponenten, ein Ausfall von Teilen der Versorgung oder veränderte Kenngrößen dürfen in keinem Fall zu einer gefährlichen Situation führen. Bei Undichtigkeiten an der Verschlauchung oder Membranriss können gepumpte Substanzen in die Umgebung sowie in das Gehäuse der Pumpe oder den Motor austreten. Insbesondere Hinweise zu Bedienung und Betrieb sowie zur Wartung beachten.
- Aufgrund der verbleibenden **Leckrate der Geräte** kann es zu Gasaustausch, wenn auch in sehr geringem Maße, zwischen Umgebung und Vakuumsystem kommen. Kontamination der gepumpten Substanzen oder der Umgebung ausschließen.



Bei hohen Ansaugdrücken kann es aufgrund der hohen Verdichtung der Pumpe zu Überdruck am Gasballastventil kommen.
 Bei geöffnetem Gasballastventil kann gefördertes Gas oder sich bildendes Kondensat durch das Gasballastventil austreten. Kontamination der Zuleitung bei Verwendung von Inertgas ausschließen.



Symbol "heiße Oberflächen" an der Pumpe beachten. Gefahr durch heiße Oberflächen oder durch Funken ausschließen. Falls erforderlich geeigneten Berührungsschutz vorsehen.

## HINWEIS

Rückstau von Gasen und Rückfluss von Kondensat unbedingt verhindern. Flüssigkeitsschläge in der Pumpe vermeiden.

Der Anwender muss dafür Sorge tragen, dass die Anlage auch im Fehlerfall in einen sicheren Zustand überführt wird. Der Anwender muss geeignete Schutzmaßnahmen (Vorkehrungen, die den Erfordernissen der jeweiligen Anwendung Rechnung tragen) für einen Ausfall oder eine Fehlfunktion des Geräts vorsehen.

Ein **selbsthaltender thermischer Wicklungsschutz** schaltet den Motor bei Übertemperatur ab.

Bei dreiphasigen Motoren schaltet ein Schutzschalter bei Überlast allpolig ab. Achtung: Nur manuelle Rückstellung möglich. Pumpe ausschalten oder Netzstecker ziehen. Ursache der Überhitzung ermitteln und beseitigen. Vor dem Wiedereinschalten ca. fünf Minuten warten.

### Wartung und Reparatur

Die typische Lebensdauer von Membranen und Ventilen beträgt 15000 Betriebsstunden bei üblichen Bedingungen. Motorlager haben eine typische Lebensdauer von 40000 Betriebsstunden. Motorkondensatoren weisen abhängig von den Einsatzbedingungen, wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Motorlast, eine typische Lebensdauer von 10000 bis 40000 Betriebsstunden auf.



▶ Pumpe niemals in geöffnetem Zustand betreiben. Sicherstellen, dass die Pumpe keinesfalls im geöffneten Zustand unbeabsichtigt anlaufen kann.



- Vor Beginn der Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen.
- → Vor jedem Eingriff Geräte vom Netz trennen und anschließend fünf Sekunden warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- → Achtung: Durch den Betrieb kann die Pumpe mit gesundheitsschädlichen oder anderweitig gefährlichen Stoffen verunreinigt sein, ggf. vor Kontakt dekontaminieren bzw. reinigen.



- Vorsichtsmaßnahmen treffen (z. B. Schutzkleidung und Sicherheitsbrille verwenden), um Einatmen und Hautkontakt bei Kontamination der Pumpe zu vermeiden.
- Verschleißteile müssen regelmäßig ausgetauscht werden.
- Defekte oder beschädigte Pumpen nicht weiter betreiben.
- Kondensatoren müssen regelmäßig geprüft (Kapazität messen, Betriebsstunden abschätzen) und rechtzeitig ausgetauscht werden. Ein überalterter Kondensator kann heiß werden, ggf. schmelzen. Selten kann es auch zu einer Stichflamme kommen, die eine Gefahr für Personal und Umgebung darstellen kann. Der Austausch der Kondensatoren muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Vor Beginn der Wartungsarbeiten die Pumpe belüften und von der Apparatur trennen. Die Pumpe abkühlen lassen, ggf. Kondensat entleeren.

## HINWEIS

Eingriffe am Gerät nur durch sachkundige Personen. **Reparatur** von eingesandten Geräten ist nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitssicherheit, Umweltschutz) und Auflagen möglich, siehe Kapitel "**Hinweise zur Einsendung ins Werk**".

### **⟨**Ex⟩ Hinweise zur Gerätekennzeichnung (ATEX)

### VACUUBRAND Geräte mit der Kennzeichnung (siehe Typenschild)

II 3G IIC T3 X Internal Atm. only Tech. File Ref.: VAC-EX01

Die Einstufung II 3G IIC T3 X nach ATEX ist nur für den Innenraum (medienberührter Bereich, geförderte Gase / Dämpfe) des Geräts gültig. Das Gerät ist nicht geeignet für den Einsatz in einer externen, potentiell explosionsfähigen Atmosphäre (Umgebung).

Die Gesamtkategorie des Geräts ist abhängig von angeschlossenen Bauteilen. Genügt das Zubehör nicht der Einstufung der VACUUBRAND Geräte, erlischt die spezifizierte Kategorie der VACUUBRAND Geräte.

Vakuumpumpen und Messgeräte der Kategorie 3 sind zum Anschluss an Apparaturen bestimmt, in denen bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe oder Nebel normalerweise nicht oder aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur kurzzeitig und selten auftritt.

Geräte dieser Kategorie gewährleisten bei normalem Betrieb das erforderliche Maß an Sicherheit. Die Verwendung von Gasballast und/oder Belüftungsventilen ist nur dann zulässig wenn sichergestellt ist, dass dadurch normalerweise keine oder aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur kurzzeitig oder selten explosionsfähige Gemische im Innenraum des Geräts erzeugt werden.

Die Geräte sind mit "X" (gemäß EN 13463-1) gekennzeichnet, d. h. Einschränkung der Betriebsbedingungen:

- Die Geräte sind ausgelegt für einen niedrigen Grad mechanischer Gefahr und sind so aufzustellen, dass sie von außen nicht mechanisch beschädigt werden können.
   Pumpstände müssen stoßgeschützt von außen und splittergeschützt (gegen Implosionen) aufgestellt werden.
- Die Geräte sind ausgelegt für eine Umgebungs- und Gasansaugtemperatur bei Betrieb von +10°C bis +40°C. Diese Umgebungs- und Gasansaugtemperaturen dürfen keinesfalls überschritten werden. Beim Fördern / Messen nicht explosionsfähiger Gase gelten erweiterte Gasansaugtemperaturen, siehe Betriebsanleitung, Abschnitt "Gasansaugtemperaturen" oder "Technische Daten".

Nach Eingriffen am Gerät (z.B. Instandsetzung / Wartung) muss das Endvakuum der Pumpe überprüft werden. Nur bei Erreichen des spezifizierten Endvakuums der Pumpe wird eine niedrige Leckrate des Geräts und somit die Vermeidung explosionsfähiger Gemische im Innenraum der Pumpe sichergestellt. Nach Eingriffen am Vakuumsensor muss die Leckrate des Geräts überprüft werden.



Achtung: Die vorliegende Betriebsanleitung ist nicht in allen EU-Sprachen verfügbar. Der Anwender darf die beschriebenen Geräte nur dann in Betrieb nehmen, wenn er die vorliegende Anleitung versteht oder eine fachlich korrekte Übersetzung der vollständigen Anleitung vorliegen hat. Die Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Geräte vollständig gelesen und verstanden werden. Die geforderten Maßnahmen müssen eingehalten werden oder können in eigener Verantwortung durch gleichwertige Vorkehrungen ersetzt werden.

# Technische Daten

| Тур                                                                                                 |                   | ME 16C                                                                                       | MZ 8C                                | MD 8C                                | MD 12C           | MV 10C           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Maximales Saugvermögen<br>50/60 Hz nach ISO 21360                                                   | m³/h              | 10.1 / 11.6                                                                                  | 6.2 / 7.1                            | 5.8 / 6.7                            | 8.3 / 8.9        | 7.0 / 7.5        |  |  |  |
| Endvakuum (absolut)<br>ohne Gasballast                                                              | mbar              | < 80                                                                                         | 9                                    | 2 0.9                                |                  |                  |  |  |  |
| Endvakuum (absolut)<br>mit Gasballast                                                               | mbar              | 150 15                                                                                       |                                      |                                      | 9                |                  |  |  |  |
| Maximal zulässiger Druck<br>am Einlass (absolut)                                                    | bar               |                                                                                              |                                      | 1,1                                  |                  |                  |  |  |  |
| Maximal zulässiger Druck<br>am Auslass (absolut)                                                    | bar               |                                                                                              |                                      | 1,1                                  |                  |                  |  |  |  |
| Maximal zulässige Druck-<br>differenz zwischen Ein- und<br>Auslass                                  | bar               |                                                                                              |                                      | 1.1                                  |                  |                  |  |  |  |
| Maximal zulässiger Druck<br>am Gasballast (absolut)                                                 | bar               |                                                                                              | 1.2                                  |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Zulässige Umgebungstem-<br>peratur bei<br>Lagerung / Betrieb                                        | °C                | -10 bis +60 / +10 bis +40                                                                    |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Zulässige relative Um-<br>gebungsluftfeuchte bei<br>Betrieb (nicht betauend)                        | %                 | 30 bis 85                                                                                    |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Nennleistung                                                                                        | kW                |                                                                                              |                                      | 0.39                                 |                  |                  |  |  |  |
| Maximale Aufstellhöhe                                                                               | m                 |                                                                                              |                                      | 2000 NN                              |                  |                  |  |  |  |
| Leerlaufdrehzahl 50/60 Hz                                                                           | min <sup>-1</sup> |                                                                                              |                                      | 1500 / 1800                          |                  |                  |  |  |  |
| Max. zulässiger Bereich der<br>Versorgungsspannung<br>Achtung: Typenschildan-<br>gaben beachten!    |                   | 100 V~ ±10% 50/60 Hz<br>120 V~ +5%/-10% 60 Hz<br>230 V~ ±10% 50/60 Hz<br>400 V 3~ ±10% 50 Hz |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Maximaler Nennstrom bei:<br>100 V~ 50/60 Hz*<br>120 V~ 60 Hz*<br>230 V~ 50/60 Hz*<br>400 V 3~ 50 Hz | A<br>A<br>A       | 6.4 / 6.2<br>5.3<br>2.8 / 2.7<br>1.2                                                         | 6.4 / 6.2<br>5.3<br>2.8 / 2.7<br>1.2 | 6.4 / 6.2<br>5.3<br>2.8 / 2.7<br>1.2 | 5.3<br>2.8 / 2.7 | 5.3<br>2.8 / 2.7 |  |  |  |
| Motorschutz<br>einphasig<br>dreiphasig                                                              |                   | thermischer Wicklungsschutz, selbsthaltend<br>bei Überlast allpolig abschaltend              |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Schutzart nach IEC 529                                                                              |                   | IP 20                                                                                        |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Einlass                                                                                             |                   | Kleinflansch KF DN 25                                                                        |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |
| Auslass                                                                                             |                   | Schlauchwelle DN 10 mm                                                                       |                                      |                                      |                  |                  |  |  |  |

<sup>\*</sup> Während des Anlaufs der Pumpe (erste 6 Minuten nach Einschalten) kann die Stromaufnahme bis zu doppelt so hoch wie der angegebene Nennstrom sein.

### Technische Änderungen vorbehalten!

| Тур                                                                                      |       | ME 16C             | MZ 8C                             | MD 8C | MD 12C | MV 10C   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|
| A-bewerteter Emissions-<br>schalldruckpegel**<br>(Unsicherheit K <sub>pA</sub> : 3dB(A)) | db(A) | 52                 |                                   |       |        |          |
| Abmessungen<br>L x B x H ca.                                                             | mm    | 515 x 237<br>x 294 | 490 x 237 x 294   505 x 237 x 294 |       |        | 37 x 294 |
| Gewicht betriebsfertig ca.                                                               | kg    | 25.0               |                                   |       | 25.2   |          |

<sup>\*\*</sup> Messung am Endvakuum bei 230V/50Hz nach EN ISO 2151:2004 und EN ISO 3744:1995 mit Abgasschlauch am Auslass.

### Gasansaugtemperaturen

| Betriebszustand          | Ansaugdruck                   | zulässiger Bereich der Gas-<br>temperatur |  |  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Dauerbetrieb             | > 100 mbar (hohe Gaslast)     | +10°C bis +40°C                           |  |  |
| Dauerbetrieb             | < 100 mbar (niedrige Gaslast) | 0°C bis +60°C*                            |  |  |
| kurzzeitig (< 5 Minuten) | < 100 mbar (niedrige Gaslast) | -10°C bis +80°C*                          |  |  |

<sup>\*</sup> bei Förderung potentiell explosionsfähiger Atmosphären: +10°C bis +40°C

### Medienberührte Werkstoffe

| Komponenten            | Medienberührte Werkstoffe |
|------------------------|---------------------------|
| Auslass                | ETFE                      |
| Einlass                | Edelstahl                 |
| Membranspannscheibe    | ETFE kohlefaserverstärkt  |
| Membrane               | PTFE                      |
| Ventile                | FFKM                      |
| Ventile (ME 16C)       | PTFE                      |
| Kopfdeckel             | ETFE kohlefaserverstärkt  |
| Gehäusedeckelinnenteil | PTFE kohlenstoffverstärkt |
| O-Ring (nur MV 10C)    | FPM                       |
| Schläuche              | PTFE                      |
| Verschraubungen        | ETFE                      |

### Technische Änderungen vorbehalten!

### Bezeichnung der Pumpenteile

| Position | Bezeichnung       |
|----------|-------------------|
| 1        | Einlass           |
| 2        | Auslass           |
| 3        | Ein-/Ausschalter  |
| 4        | Netzanschluss     |
| 5        | Traggriff         |
| 6        | Pumpentypenschild |
| 7        | Lüfter            |
| 8        | Saugverteiler     |
| 9        | Druckverteiler    |
| 10       | Gasballastventil  |

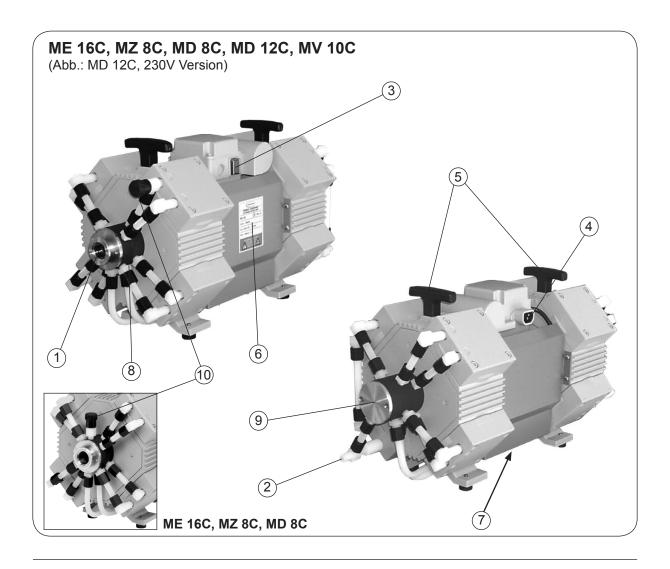

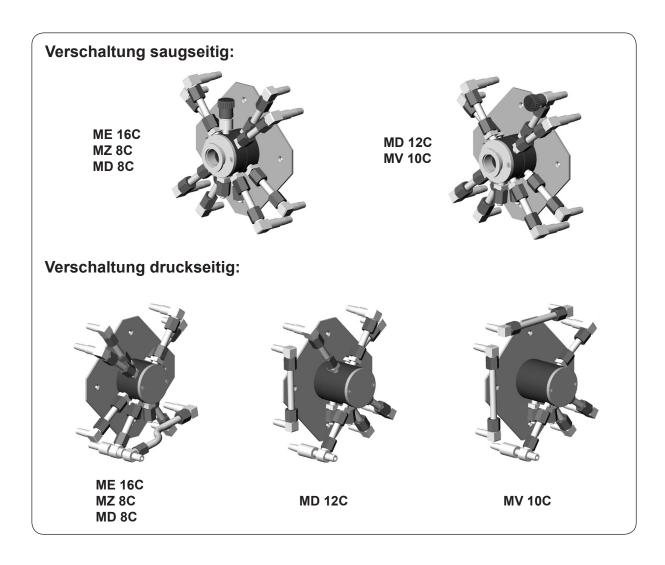

# **Bedienung und Betrieb**

### Beim Einbau in ein Vakuumsystem

# **▲** GEFAHR

➡ Ein geeignetes Auffang- und Entsorgungssystem vorsehen, falls die Gefahr besteht, dass gefährliche oder umweltgefährdende Fluide freigesetzt werden.



- Falls erforderlich einen Abgasschlauch am Auslass gasdicht anschließen und die Auspuffgase geeignet (z.B. über Abzug) entsorgen.
- Der Gasauslass darf nicht blockiert sein. Die Abgasleitung muss stets frei (drucklos) sein, um einen ungehinderten Ausstoß der Gase zu gewährleisten.
- Partikel und Stäube dürfen nicht angesaugt werden. Der Anwender muss ggf. geeignete Filter vor der Pumpe installieren. Der Anwender muss vor der Anwendung die Eignung dieser Filter bezüglich Durchfluss, chemischer Beständigkeit und Sicherheit gegen Verstopfen überprüfen und sicherstellen.
- Beim Einbau in ein Gehäuse oder bei hoher Umgebungstemperatur für gute Belüftung sorgen, ggf. externe Zwangslüftung vorsehen.

# **AVORSICHT**

- Übertragung mechanischer Kräfte durch starre Verbindungsleitungen vermeiden und elastische Schlauchstücke oder Federungskörper zwischenschalten.
   Achtung: Elastische Elemente können sich beim Evakuieren zusammenziehen.
- · Zuleitung am Einlass der Pumpe gasdicht anschließen.
- Bei Stromausfall kann es besonders bei geöffnetem Gasballastventil der Pumpe - zu unbeabsichtigtem Belüften kommen. Kann dies zu Gefahren führen, geeignete Sicherheitsvorkehrungen treffen.
- Vor dem Einschalten der Pumpe Netzspannung und Stromart pr
  üfen (siehe Typenschild).

## **HINWEIS**

Einen Mindestabstand von 5cm zwischen Lüfter (auf Pumpenunterseite) und angrenzenden Teilen (z.B. Gehäuse, Wände, ...) einhalten, andernfalls externe Zwangslüftung vorsehen.

Kürzest mögliche Vakuumverbindungsleitungen großer Nennweite verwenden, um Drosselverluste zu vermeiden.

Auspuffleitungen stets fallend verlegen oder andere Maßnahmen ergreifen, um Kondensatrückfluss aus der Auspuffleitung in die Pumpe zu verhindern.

Vorteilhaft: Ventil auf Saugstutzen zum Warmlaufen/Nachlaufen aufbauen.

Lecks bei der Installation zuverlässig verhindern. Nach der Installation die Anlage auf Lecks überprüfen.

Schlauchverbindungen geeignet gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.

### Beim Betrieb



▶ Potentiell gefährliche Gase und Dämpfe müssen am Auslass der Pumpe geeignet abgeführt und entsorgt werden.



Durch das hohe Verdichtungsverhältnis der Pumpe kann sich am Auslass ein höherer Druck ergeben als die mechanische Stabilität des Systems zulässt. Sicherstellen, dass der Pumpenauslass weder blockiert noch eingeschränkt ist.

### Max. Umgebungstemperatur: 40 °C

Bei Betrieb in einem Gehäuse oder bei hoher Umgebungstemperatur für ausreichende Luftzufuhr sorgen.



- Bei einem Aufstellungsort über 2000 m über NN (Gefahr von unzureichender Kühlluftzufuhr) sind geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen zu treffen.
- Höchstzulässigen Druck an Einlass und Auslass beachten.

## HINWEIS

Die Pumpe darf nur bei **maximal 1.1 bar Druck (absolut) am Auslass** gestartet werden, da sonst eventuell der Motor blockiert und Schaden nimmt.

Bei Förderung kondensierbarer Dämpfe die Pumpe mit Gasballast betreiben, um die Kondensation von gepumpten Stoffen (Wasserdampf, Lösemittel,...) in der Pumpe zu verringern.

Kondensation in der Pumpe, sowie Flüssigkeitsschläge und Staub vermeiden, da eine Dauerförderung von Flüssigkeiten oder Staub Membrane und Ventile schädigt. Pumpe von außen regelmäßig auf **Verschmutzung** bzw. Ablagerungen überprüfen. Pumpe ggf. reinigen, um eine Erhöhung der Betriebstemperatur der Pumpe zu verhindern.

Ein **selbsthaltender thermischer Wicklungsschutz** schaltet den Motor bei Übertemperatur ab.

Bei dreiphasigen Motoren schaltet ein Schutzschalter bei Überlast allpolig ab. Achtung: Nur manuelle Rückstellung möglich. Pumpe ausschalten oder Netzstecker ziehen. Ursache der Überhitzung ermitteln und beseitigen. Vor dem Wiedereinschalten ca. fünf Minuten warten und Pumpe ausreichend abkühlen lassen.

Starke Wärmezufuhr (z.B. durch heiße Prozessgase) vermeiden. Stets eine ausreichende Luftzufuhr zum Lüfter sicherstellen. Pumpe nicht auf weichen Untergrund (z.B: Schaumstoff) stellen, dies kann die Luftzufuhr zum Lüfter beeinträchtigen oder blockieren! Den Lüfter regelmäßig auf Verschmutzung überprüfen. Verschmutztes Lüftergitter reinigen, um eine Einschränkung der Luftzufuhr zu vermeiden.

Die Pumpe erreicht die angegebenen Werte für Saugleistung und Endvakuum sowie die Dampfverträglichkeit erst bei Betriebstemperatur (nach ca. 15 min.).

### Achtung: Wichtige Hinweise zur Verwendung von Gasballast



➡ Wird Luft anstelle von Inertgas verwendet, k\u00f6nnen sich gef\u00e4hrliche und/oder explosive Mischungen bilden, falls Luft und die gepumpten Stoffe in der Pumpe oder am Auslass der Pumpe reagieren. Dadurch kann es zu Sch\u00e4den an Ausr\u00fcstung und/oder Umgebung, zu ernsthaften Verletzungen oder auch zu Lebensgefahr kommen.



Sicherstellen, dass der Luft-/Gaseinlass durch das Gasballastventil niemals zu reaktiven, explosiven oder anderweitig gefährlichen Mischungen führt. Im Zweifelsfall Inertgas verwenden oder das Gasballastventil schließen.



Bei kondensierbaren Dämpfen (Wasserdampf, Lösemittel, ...):

- Bei kondensierbaren Dämpfen nur mit betriebswarmer Pumpe und mit geöffnetem Gasballastventil absaugen.
- Gasballastventil öffnen. Das Gasballastventil ist geöffnet, wenn der Pfeil auf der Gasballastkappe auf die Seite des Pumpentypenschilds (ME 16C/ MZ 8C / MD 8C) bzw. vom Pumpeneinlass weg (MD 12C / MV 10C) zeigt.
- Bei geöffnetem Gasballastventil können sich höhere Druckwerte einstellen.
- Ggf. Inertgas als Gasballast verwenden, um die Bildung explosionsfähiger Gemische auszuschließen.
- Schließen des Gasballastventils durch Drehen um 180°.

Bei leichtsiedenden Medien kann ggf. auf die Verwendung des Gasballastventils verzichtet werden, wenn der Gasanfall in der Pumpe niedrig ist. Durch Verzicht auf die Verwendung von Gasballast kann in diesen Fällen die Lösemittelrückgewinnungsrate im Emissionskondensator (siehe "Zubehör") weiter erhöht werden.

### Außerbetriebsetzen

## HINWEIS

### Kurzfristig:

Die Pumpe bei offenem Einlass noch einige Minuten nachlaufen lassen, falls sich **Kondensat** in der Pumpe gebildet haben kann.

Ggf. die Pumpenköpfe reinigen und überprüfen, falls Medien in die Pumpe gelangt sind, die die Pumpenwerkstoffe angreifen oder die **Ablagerungen** bilden können.

### Langfristig:

Maßnahmen wie bei kurzfristigem Außerbetriebsetzen beschrieben durchführen. Pumpe von der Apparatur trennen.

Manuelles Gasballastventil schließen.

Ein- und Auslassöffnung verschließen (z. B. mit Transportverschlüssen). Pumpe trocken lagern.

# Zubehör



| Grundplatte mit Emissionskondensator und |        |
|------------------------------------------|--------|
| Auffangflasche                           | 699949 |
| <b>C</b>                                 |        |
| Satz Feststellrollen                     | 699981 |
| (zur Montage an der Grundplatte)         |        |



| Abscheider (saugseitig)(Kleinflansch KF DN 25) | .699980 |
|------------------------------------------------|---------|
| Außenzentrierring                              | .660196 |
| Spannring DN 20/25 (Aluminium)                 | .660001 |

**PTFE-Vakuumschlauch** (antistatisch) mit Edelstahl-Kleinflansch. PTFE-Schlauch innen glattwandig für erhöhte Chemikalienbeständigkeit, verringerte Ablagerungen und hohen Leitwert

| <b>KF 16</b> , 500 mm                                                | 686030 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>KF 16</b> , 1000 mm                                               |        |
| <b>KF 25</b> , 500 mm                                                | 686032 |
| <b>KF 25</b> , 1000 mm                                               | 686033 |
| Schlauch (Kautschuk) 10 mm ID<br>Edelstahlschlauch KF DN 25 (1000mm) |        |







**Vakuum-Controller CVC 3000** ......**683160** 100-230 V 50-60 Hz



Die VACUU•LAN®-Module ermöglichen eine prozessorientierte, flexible und kostengünstige Anschlussgestaltung entsprechend den Anforderungen am Arbeitsplatz: Eine Vakuumpumpe für mehrere Verbraucher.

| VACUU•LAN® Handregelmodul VCL 01      | 677106 |
|---------------------------------------|--------|
| VACUU•LAN® Absperr-/Regelmodul VCL 02 | 677107 |
| VACUU•LAN® Autoregelmodul VCL-B 10    | 677208 |
| VACUU•LAN® Durchfluss-/Autoregelmodul |        |
| VCL-B 11                              | 677209 |

Hier zeigen wir nur eine kleine Auswahl der VACUU•LAN®-Module. Fragen Sie deshalb nach unseren ausführlichen VACUU•LAN®-Informationen.

Weiteres Zubehör wie Vakuumventile, Vakuumbauteile sowie Mess- und Regelgeräte finden Sie unter www.vacuubrand.de

# Fehlersuche

| Fest | tgestellte Fehler                                            | Mögliche Ursache |                                                                                                                 |          | Fehlerbeseitigung                                                                                                                                                |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 0    | Pumpe läuft nicht an<br>oder bleibt gleich wieder<br>stehen. | <b>→</b>         | Netzstecker nicht eingesteckt?                                                                                  | 1        | Netzstecker einstecken,<br>Netzsicherung kontrollieren.                                                                                                          |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Überdruck in der Abgasleitung?                                                                                  | ✓        | Abgasleitung öffnen.                                                                                                                                             |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Motor überlastet?                                                                                               | <b>√</b> | Motor abkühlen lassen,<br>genaue Ursache ermitteln<br>und beseitigen. Nur manuelle<br>Rückstellung möglich. Pum-<br>pe ausschalten oder Netzste-<br>cker ziehen. |  |  |  |
| □ K  | Keine Saugleistung.                                          | <b>→</b>         | Zentrierring am Kleinflan-<br>schanschluss falsch eingelegt<br>oder Leck in der Leitung oder<br>im Rezipienten? | ✓        | Pumpe direkt prüfen - Mess-<br>gerät direkt am Pumpen-<br>einlass anschließen - dann<br>ggf. Anschluss, Leitung und<br>Rezipienten prüfen.                       |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Lange, dünne Vakuumleitung?                                                                                     | 1        | Leitungen mit größerem<br>Querschnitt wählen.                                                                                                                    |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Kondensat in der Pumpe?                                                                                         | ✓        | Pumpe einige Minuten mit offenem Saugstutzen laufen lassen.                                                                                                      |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Ablagerungen in der Pumpe?                                                                                      | 1        | Pumpenköpfe reinigen und überprüfen.                                                                                                                             |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Membrane oder Ventile defekt?                                                                                   | 1        | Membrane und/oder Ventile erneuern.                                                                                                                              |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Gasabgabe der verwendeten Substanzen, Dampfentwicklung im Prozess?                                              | 1        | Prozessparameter prüfen.                                                                                                                                         |  |  |  |
| □ F  | Pumpe zu laut.                                               | <b>→</b>         | Lautes Auspuffgeräusch?                                                                                         | 1        | Schlauch oder Schalldämpfer an Auspuff montieren.                                                                                                                |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Membranspannscheibe lose?                                                                                       | 1        | Wartung der Membranpum-<br>pe.                                                                                                                                   |  |  |  |
|      |                                                              | <b>→</b>         | Obige Ursachen können ausgeschlossen werden?                                                                    | ✓        | Pumpe zur Reparatur einsenden.                                                                                                                                   |  |  |  |
|      | Pumpe blockiert oder<br>Pleuel schwergängig.                 |                  |                                                                                                                 | ✓        | Pumpe zur Reparatur einsenden.                                                                                                                                   |  |  |  |

# HINWEIS

Auf Anfrage übersenden wir Ihnen eine **Instandsetzungsanleitung** (nur in deutscher und englischer Sprache), die Übersichtszeichnungen, Ersatzteillisten und allgemeine Reparaturhinweise enthält.

Die Instandsetzungsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal.

# Membran- und Ventilwechsel







- ➤ Vor jedem Eingriff die Pumpe vom Netz trennen und anschließend fünf Sekunden warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ➤ Achtung: Durch den Betrieb kann die Pumpe durch gesundheitsschädliche oder anderweitig gefährliche Stoffe verunreinigt sein, ggf. vor Kontakt dekontaminieren bzw. reinigen. Freisetzung von Schadstoffen verhindern.



- Defekte oder beschädigte Pumpen nicht weiter betreiben.
- Vorsichtsmaßnahmen treffen (z. B. Schutzkleidung und Sicherheitsbrille verwenden), um Einatmen und Hautkontakt bei Kontamination der Pumpe zu vermeiden
- Kondensatoren müssen regelmäßig geprüft (Kapazität messen, Betriebsstunden abschätzen) und rechtzeitig ausgetauscht werden. Der Austausch der Kondensatoren muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Vor Beginn der Wartungsarbeiten Pumpe belüften und von der Apparatur trennen. Pumpe abkühlen lassen.

## **HINWEIS**

### Eingriffe am Gerät nur durch sachkundige Personen.

Alle Lager sind gekapselt und auf Lebensdauer geschmiert. Die Pumpe läuft bei normaler Belastung wartungsfrei. Die Ventile und Membranen sowie die Motorkondensatoren sind Verschleißteile. Spätestens wenn die erreichten Druckwerte nachlassen oder bei erhöhtem Laufgeräusch sollten der Schöpfraum, die Membranen sowie die Ventile gereinigt und Membranen und Ventile auf Risse untersucht werden. Abhängig vom Einzelfall kann es sinnvoll sein, die Pumpenköpfe in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und zu reinigen. Die typische Lebensdauer von Membranen und Ventilen beträgt 15000 Betriebsstunden bei üblichen Bedingungen.

- Eine Dauerförderung von Flüssigkeiten und Staub schädigt Membrane und Ventile. Kondensation in der Pumpe sowie Flüssigkeitsschläge und Staub vermeiden
- Werden korrosive Gase und Dämpfe gepumpt oder können sich Ablagerungen in der Pumpe bilden, sollten diese Wartungsarbeiten häufiger durchgeführt werden (nach Erfahrungswerten des Anwenders).
- Durch regelmäßige Wartung kann nicht nur die Lebensdauer der Pumpe, sondern auch der Schutz für Personen und Umwelt erhöht werden.

Dichtungssatz (Membranen, Ventile, Dichtringe) 696821
Dichtungssatz für ME 16C (Membranen, Ventile) 8x 696813
Membranschlüssel (SW 66) 636554



#### Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2
- Gabelschlüssel SW 14/16/17
- Innensechskant Gr. 5
- Membranschlüssel SW 66

# Bitte Kapitel "Membran- und Ventilwechsel" vor Arbeitsbeginn ganz durchlesen.

Die Abbildungen zeigen zum Teil Pumpen in anderen Varianten. Dies hat keinen Einfluss auf den Membran- und Ventilwechsel!

### Reinigen und Überprüfen der Pumpenköpfe



Mit Gabelschlüssel SW 17 die Überwurfmuttern der Schlauchverbindungen an den Pumpenköpfen lösen.



- Schlauchansätze der Verschraubungen mit einem Gabelschlüssel (SW 14, am Auslass SW 16) durch 1/4 Umdrehung aus den Schläuchen herausdrehen.
- Die Verschraubungen nicht aus den Pumpenköpfen herausdrehen. Beim Einschrauben könnten Undichtigkeiten entstehen.



### Verschlauchungen der einzelnen Pumpentypen:







- ➡ Zur Überprüfung der Ventile und der Membrane die vier Zylinderschrauben mit Innensechskant an den Pumpenköpfen lösen und das Gehäuseoberteil (Gehäusedeckel mit Gehäusedeckelinnenteil) zusammen mit Kopfdeckel, Ventilen und O-Ringen abnehmen.
- Teile niemals mit spitzem oder scharfkantigem Werkzeug (Schraubendreher) lösen, stattdessen Gummihammer oder Pressluft vorsichtig verwenden.
- ➤ Kopfdeckel vorsichtig aus Gehäuseoberteil herausnehmen. Auf die Lage der Ventile achten und diese herausnehmen.
- Bei Beschädigung Ventile und/oder O-Ringe erneuern.
- Eventuell vorhandene Verschmutzungen an den betreffenden Teilen mit Reinigungsmittel entfernen.

### Austausch der Membrane



- Die Membranen auf Beschädigung kontrollieren und ggf. erneuern.
- Membrane vorsichtig seitlich anheben.
- Kein spitzes oder scharfkantiges Werkzeug verwenden, um die Membrane anzuheben.
- Mit dem Membranschlüssel unter die Membrane zur Stützscheibe durchgreifen.
- ➡ Die Membranstützscheibe mit dem Membranschlüssel lösen und zusammen mit der Membrane und der Membranspannscheibe abschrauben.
- ➡ Auf eventuell vorhandene Distanzscheiben zwischen Membranstützscheibe und Pleuel achten. Die Distanzscheiben je Zylinder getrennt halten, gleiche Anzahl wieder einbauen.
- Lässt sich die alte Membrane schwer von der Membranstützscheibe trennen, in Benzin oder Petroleum lösen.
- Zu wenig Distanzscheiben: Pumpe erreicht Endvakuum nicht; zu viele Distanzscheiben: Pumpe schlägt an, Geräusch.



- Neue Membrane zwischen Membranspannscheibe mit Vierkantverbindungsschraube und Membranstützscheibe einlegen.
- Achtung: Membrane mit der hellen Seite in Richtung der Membranspannscheibe einlegen.
- Auf korrekte Position der Vierkantverbindungsschraube der Membranspannscheibe in der Führung der Membranstützscheibe achten.
- Membrane seitlich anheben und vorsichtig mit Membranspannscheibe und Membranstützscheibe in den Membranschlüssel einstecken.
- Beschädigung der Membrane vermeiden, Membrane nicht zu stark knicken.



- Auf eventuell vorhandene Distanzscheiben achten, gleiche Anzahl wieder zwischen Stützscheibe und Pleuel einbauen.
- Membranspannscheibe, Membrane, Membranstützscheibe und ggf. Distanzscheiben mit dem Pleuel verschrauben
- Optimales Drehmoment für die Membranverschraubung: **6 Nm**, ggf. Drehmomentschlüssel verwenden. Drehmomentschlüssel aufstecken (Sechskant Größe 6).

**Achtung**: Niemals Membranschlüssel mit Zusatzwerkzeugen wie z.B. Zange, Innensechskantschlüssel ohne Drehmomentbegrenzung verwenden.

### Montage der Pumpenköpfe



→ Membranen in eine Position bringen, in der sie zentrisch und plan in der Auflagefläche der Gehäuseöffnung liegen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge wie Demontage.

- ► Kopfdeckel mit O-Ringen und Ventilen und Gehäusedeckel mit Gehäusedeckelinnenteil montieren.
- Dabei auf die **korrekte Lage der Ventile** achten: Auslassseite (Markierung EX auf Gehäusedeckel): runde zentrische Öffnung unter Ventil; Einlassseite (Markierung IN auf Gehäusedeckel): nierenförmige Öffnung neben Ventil.
- Darauf achten, dass die Membrane mittig liegt, sodass sie gleichmäßig zwischen Gehäuse und Kopfdeckel eingeklemmt wird.



- → Die vier Zylinderschrauben mit Innensechskant diagonal versetzt zuerst leicht anziehen, dann festziehen.
- Nicht auf Anschlag festziehen, Drehmoment: 12 Nm.

### Überprüfung der Funktionsfähigkeit einzelner Pumpenköpfe:

Messung des Drucks an der Ansaugöffnung der Stufe:

Mit geeignetem Vakuummeter (z. B. DVR 2, Best.-Nr.: 682902), auf korrekten Abgleich achten, sollten an der Ansaugöffnung Druckwerte kleiner 120 mbar zu messen sein.

Andernfalls muss eine erneute Überprüfung des Schöpfraumes erfolgen. Dabei auf den korrekten Sitz der Ventile sowie der Membrane (zentrisch zur Gehäusebohrung) achten.

Membran- und Ventilwechsel auf der anderen Pumpenseite analog durchführen!

### Ventilwechsel am Druckverteiler (nur MD 12C / MV 10C)





- ➡ Mit Gabelschlüssel SW 17 die Überwurfmutter der Verschlauchung, die zur Deckplatte des Druckverteilers führt, am Pumpenkopf lösen.
- Schlauchansatz der Verschraubung mit Gabelschlüssel (SW 14) durch 1/4 Umdrehung aus dem Schlauch herausdrehen.
- Verschraubung nicht aus dem Pumpenkopf herausdrehen.
- ➤ Zwei Senkschrauben an der Verteilerblende mit Kreuzschlitzschraubendreher lösen und diese zusammen mit der Deckplatte abnehmen.
- → Auf die Lage des Ventils achten und herausnehmen.
- Bei Beschädigung Ventil erneuern. Auf die korrekte Lage des Ventils achten!
- ▶ Deckplatte und Verteilerblende wieder auflegen und mit den beiden Senkschrauben festschrauben.

### Hinweise zur Montage von Verschaltungsteilen und Schlauchverbindungen (nur MV 10C)

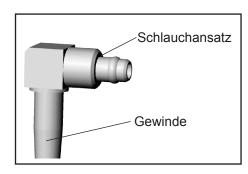

Die Gewinde der Verschraubungen an den Pumpenköpfen, am Druck- und Saugverteiler sowie die Schlauchansätze der Verschraubungen sind mit PTFE-Band gedichtet.

Falls die Verschraubungen herausgedreht bzw. die Schläuche abgezogen wurden, ist bei der Montage neues PTFE-Band (im Dichtungssatz enthalten) zu verwenden.

Die Gewinde der Verschraubungen werden zweimal entgegen der Eindrehrichtung mit PTFE-Band umwickelt, die Schlauchansätze dreimal. Das PTFE-Band muss bündig mit den Verschaltungsteilen abschließen.

### Montage der Verbindungsschläuche



➡ Die Schlauchansätze der Verschraubungen mit einem Gabelschlüssel SW 14 (am Auslass SW 16) in die Verbindungsschläuche hineindrehen.



➡ Die Überwurfmuttern der Schlauchverbindungen an den Pumpenköpfen zuerst mit der Hand anziehen und dann mit dem Gabelschlüssel SW 17 noch eine Umdrehung.

### Endvakuum überprüfen

Nach Eingriffen am Gerät (z.B. Instandsetzung / Wartung) muss das Endvakuum der Pumpe überprüft werden. Nur bei Erreichen des spezifizierten Endvakuums der Pumpe wird eine niedrige Leckrate des Geräts und somit die Vermeidung explosionsfähiger Gemische im Innenraum der Pumpe sichergestellt.

### Erreicht die Pumpe nach der Wartung nicht das angegebene Endvakuum:

- Die Pumpe erreicht den angegebenen Wert des Endvakuums nach Membran- oder Ventilwechsel erst nach einem Einlauf von mehreren Stunden.
- Im Falle ungewöhlicher Geräuschentwicklung Pumpe sofort abschalten und Lage der Spannscheiben überprüfen.

Liegen die Werte nach dem Membran- und Ventilwechsel weit von den spezifizierten Werten entfernt und ergibt sich durch das Einlaufen keine Änderung:

Zuerst Befestigungen der Verbindungsschläuche an den Pumpenköpfen überprüfen. Anschließend ggf. die Ventilsitze und die Schöpfräume erneut überprüfen.

# Hinweise zur Einsendung ins Werk

### Reparatur - Rückgabe - DAkkS-Kalibrierung

### **HINWEIS**

Die Verantwortung für die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie gesetzliche Vorschriften machen es zwingend erforderlich, dass das Formblatt "Unbedenklichkeitsbescheinigung" für alle Produkte, die an uns zurückgesandt werden, von dazu autorisiertem Fachpersonal vollständig ausgefüllt und unterschrieben wird. Eine Kopie sollte per Telefax oder Brief vorab an uns gesandt werden, damit die Information vor dem Eintreffen des Produkts vorliegt. Das Original muss den Frachtpapieren beigefügt werden.

Ohne Vorliegen der vollständig ausgefüllten Unbedenklichkeitsbescheinigung ist eine Annahme der Sendung und Reparatur / DAkkS-Kalibrierung nicht möglich, die Sendung wird ggf. zurückgewiesen.

**AVORSICHT** 

Bei Kontakt mit Chemikalien, radioaktiven, gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen muss das Produkt vor der **Einsendung ins Werk** dekontaminiert werden:

- Schicken Sie uns das Produkt **zerlegt und gereinigt** zusammen mit einer Dekontaminationsbescheinigung zu.
- Falls Sie diese **Dekontamination** nicht selbst durchführen können, wenden Sie sich bitte an einen Industrieservice (Anschriften teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit).
- Oder Sie ermächtigen uns zu **Ihren Lasten** das Produkt einer Industriereinigung zu schicken.

Um das Produkt zügig und wirtschaftlich reparieren zu können, benötigen wir ferner eine genaue Beschreibung der Beanstandung und der Einsatzbedingungen.

Kostenvoranschläge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und nur gegen Berechnung erstellt. Bei Reparaturauftragserteilung oder Erwerb eines neuen Produkts anstatt der Reparatur, werden die angefallenen Kosten nicht berechnet, bzw. berechnete Kosten gutgeschrieben.

- Sollten Sie aufgrund des Kostenvoranschlags keine Reparatur wünschen, senden wir das Produkt ggf. demontiert und unfrei zurück!

Um eine Reparatur durchführen zu können, ist in vielen Fällen eine **Reinigung der Komponenten im Werk** erforderlich. Diese Reinigung führen wir umweltschonend auf wässriger Basis durch. Dabei kann es durch Waschmittel, Ultraschall und mechanische Beanspruchung zu einer Beschädigung des Lacks kommen. Bitte geben Sie im Formblatt der Unbedenklichkeitsbescheinigung an, ob Sie in diesem Fall eine **Nachlackierung zu Ihren Lasten** wünschen. Darüberhinaus tauschen wir auf Ihren Wunsch auch optisch nicht mehr ansprechende Teile aus.

## HINWEIS

Beim Versand der Produkte ist zu beachten:

- Bei ölbefüllten Vakuumpumpen: Pumpenöl ablassen, ausreichend Frischöl als Korrosionsschutz für Transport einfüllen. **Achtung: Altölentsorgung beachten!**
- Produkt (außen und innen!) dekontaminieren und reinigen.
- Alle Öffnungen luftdicht verschließen.
- Produkt sicher verpacken, ggf. Originalverpackung anfordern (nur gegen Berechnung), und vollständig kennzeichnen, insbesondere Unbedenklichkeitsbescheinigung beifügen.
- Der Spediteur wurde (wenn vorgeschrieben) über die Gefährlichkeit der Sendung informiert.

### **Verschrottung und Entsorgung:**

Das gesteigerte Umweltbewusstsein und die verschärften Vorschriften machen eine geordnete Verschrottung und Entsorgung eines nicht mehr gebrauchs- und reparaturfähigen Produkts zwingend erforderlich.

- Sie können uns ermächtigen, zu **Ihren Lasten** das Produkt geordnet zu entsorgen. Andernfalls müssen wir das Produkt zu Ihren Lasten zurückschicken.

Wir sind sicher, dass Sie für diese Maßnahmen, deren Anforderung und Aufwand außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, Verständnis haben.

# Unbedenklichkeitsbescheinigung



Arbeiten am eingesandten Gerät werden erst begonnen, wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt vorliegt!

Bitte "Hinweise zur Einsendung ins Werk" lesen und beachten. Bei ölgefüllten Pumpen muss das Öl vor dem Versand abgelassen werden!

|    | Gerätetyp: Grund der Einsendung / Fehlerbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Serien-Nr.:                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4. | Das Gerät wurde in einem Kupfer-Prozessschritt (z. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>Halbleiterfertigung) eingesetzt.                                                                                                                                                           | <br>□ ja                                                | <br>nein                                                        |
| 5. | Substanzen (Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe) mit dener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı das Gerät in Kontakt kam / di                                                                                                                                                                | _                                                       |                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |
| 6. | Das Gerät wurde vor der Einsendung ins Werk dekonta<br>Beschreibung der Dekontaminationsmethode und des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | □ ja                                                    | □ nein                                                          |
| _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                         | ···············.                                                |
| 7. | Das Gerät ist frei von gefährlichen, gesundheitsgefährd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | enden Stoffen.                                                                                                                                                                                 | □ ja                                                    | □ nein                                                          |
| 8. | Erforderliche Schutzmaßnahmen für VACUUBRAND-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | itarbeiter:                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                 |
| 9. | Wir wünschen bei Lackschäden eine Nachlackierung bzw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | w. bei optisch nicht mehr anspr                                                                                                                                                                | echende                                                 | en Teilen                                                       |
|    | einen Austausch (Lackierung und Austausch gegen Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | □ ja                                                    | □ nein                                                          |
| 10 | O.Rechtsverbindliche Erklärung Wir versichern, dass alle Substanzen, die mit dem ober Abschnitt 5 aufgelistet sind und alle Angaben wahrheits alle anwendbaren Maßnahmen, die unter "Hinweise zur wurden. Wir versichern, dass wir gegenüber VACUUBRAND für unrichtige Angaben entsteht, haften und VACUUBRANI ansprüchen Dritter freistellen. Es ist uns bekannt, dass Handhabung/Reparatur des Geräts betrauten Mitarbeite haften. Der Versand des Geräts erfolgt nach den gesetzlichen | gemäß und vollständig sind. W<br>Einsendung ins Werk" genant<br>jeden Schaden, der durch unv<br>D gegenüber eventuell entsteh-<br>wir gegenüber Dritten, hier ins<br>ern der VACUUBRAND, gemäß | /ir erklä<br>nt sind,<br>rollständ<br>enden S<br>besond | ren, dass<br>getroffen<br>lige oder<br>Schadens-<br>ere mit der |
|    | Name: U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nterschrift                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                 |
|    | Position: F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |
|    | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |
| R  | Reparaturfreigabe durch VACUUBRAND (Datum / Kurzzeichen):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                 |

VACUUBRAND GMBH + CO KG Alfred-Zippe-Straße 4 97877 Wertheim, Germany Tel.: +49 9342 808-5660 Fax: +49 9342 808-5666 E-Mail: service@vacuubrand.com www.vacuubrand.com



### EG-Konformitätserklärung für Maschinen EC Declaration of Conformity of the Machinery Déclaration CE de conformité des machines

Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass die Maschine konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG. Hereby the manufacturer declares that the machinery is in conformity with the directive 2006/42/EC.

Par la présente, le fabricant déclare, que la machine est conforme à directive 2006/42/CE.

Membranvakuumpumpe / Diaphragm vacuum pump / Pompe à membrane:

Typ / Type / Type: ME 16C / MD 12C / MV 10C

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: 696467, 696468, 696511, 696512 / 710150,

710151, 710152 / 710200, 710201, 710202

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Die Maschine ist konform mit weiteren Richtlinien / The machinery is in conformity with other directives / La machine est conforme à d'autres directives: 2006/95/EG, 2004/108/EG, 94/9/EG, 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées: DIN EN 12100:2004, DIN EN 61010-1:2010 (Ed. 3), DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 61326-1:2006, DIN EN 1127-1:2011, DIN EN 13463-1:2009, DIN EN 50581:2013

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. J. Dirscherl · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Wertheim, 19.05.2014

Ort, Datum / place, date / lieu, date

(Dr. F. Gitmans)

Geschäftsführer / Managing director / Gérant

Opa. / Mace C

(Dr. J. Dirscherl)

Technischer Leiter / Technical Director / Directeur technique

VACUUBRAND GMBH + CO KG Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim T +49 9342 808-0 · F +49 9342 808-5555

info@vacuubrand.com www.vacuubrand.com

vacuubrand

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungen und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

**VACUUBRAND GMBH + CO KG** 

-Vakuumtechnik im System© 2014 VACUUBRAND GMBH + CO KG Printed in Germany

Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim / Germany T +49 9342 808-0 · F +49 9342 808-5555 info@vacuubrand.com · www.vacuubrand.com

